# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwochs, ben 26. Juni 1822.

## Angekommene Frembe bom 20. Juni 1822.

Kurft von Anhalt= Pleß aus Pleß, I. in Nr. 234 Wilhelms, iraße; Hr. Gutsbesitzer v. Micki aus Kazimirs, Hr. Kaufmann Kramer aus Berlin, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Berewski aus Exenstochow, I. in Nr. 384 Gerberstraße, Hr. Landrath v. Grobek aus Breslau, I. in Nr. 210 Wilhelmsstraße, Hr. Graf v. Sokolnicki aus Pogorzelli, I. in Nro. 3 St. Markin; Hr. Lieutemant und Justiz-Assert.

## Den 21. Juni.

Hr. Kaufmann Louis Moelfel aus Kalisch, l. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Student v. Breza aus Dzialin, Hr. Lieutenant Lessing a. D. aus Königsberg, Hr. Kaufmann Siegel aus Pforzheim, Fr. Gutsbesißerin v. Malachowska aus Obo-rzycko, l. in Nr. I St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Kökerik aus Breslau, Hr. Gutsbesißer v. Schlemmer aus Breslau, l. in Nrv. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Plaskowski aus Glodowo, Hr. Kaufmann Samuel Kronenberg aus Warschau, l. in Nrv. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Meyer aus Berlin, Hr. Student Weisalker aus Berlin, I. in Nr. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Abministrator Nast aus Lubowo, Hr. Påchter Parin aus Plajewo, I. in Nr. 26 Walischei; Hr. Gutsbesißer v. Vittinghof aus Wongrowiec, I. in Nrv. 246 Breslauerstraße.

## Den 22ten Juni.

Fraul. Gutsbesigerin v. Seiblitz aus Jzdebno, l. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Fürst v. Sulfowski aus Reisen, l. in Nr. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Hugnelet aus Neussichatel, Hr. Kaufmann Weber aus Berlin, Hr. Instrumentenmacher Robemann aus Breslau, Hr. Bürgermeister Wentscher aus Schmiegel, l. in Nr. 99 Wilde; Hr. Gutsbesiger v. Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Pachter Agart aus Czernyewiec, l. in Nrv. 110 Breitestraße; Hr. Gutsbesiger Abam v. Turno aus Dobrzyca, l. in Nr. 405 Gerberstraße; Hr. Particulier v. Schwannenselb aus Vromberg, l. in Nr. 210

Wilhelmsstraße; Hr. Eigenthumer v. Miaskoski aus Stocki, I. in Nr. 26 Balischei; Hr. Eigenthumer v. Pubhalski aus Stocki, I. in Nr. 74 St. Abalbert; Hr. Eigenthumer Joseph Krajewski aus Starczanowa, I. in Nr. 63 Markt; Hr. Commissarius von Frankenstein aus Pakoslaw, I. in Nr. 2 St. Markin; Fr. Gutsbesigerin v. Malczewska aus Pacholewo, I. in Nr. 423 Gerberstraße.

## Den 23. Juni.

Gr. Gutebefiger v. Unruh aus Rarge, Gr. Gutebefiger v. Potodi aus Bronagen, Br. Gutebefiger v. Milencki aus Rarne, Br. Gutebefiger v. Roczoroweli aus Godciefgun, I. in Dr. 243 Breslauerftrafe; Br. Dberamtmann Quoos aus Altfloffer, Sr. Erbherr v. Malczewski aus Swierczon, Sr. Pachter Poluga aus Klifzemo, Sr. Justiz = Commissarius Jungmann aus Liffa, Hr. Doctor Becheborff aus Inowroclam, 1. in Nr. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Krasicki aus Malczewo, Hr. Graf v. Mielmidfi aus Pawlowie, I. in Dr. 116 Breiteftrage, Br. Pachter v. Buffe aus Braczewo, Fr. Pachterin v. Buffe aus Gan, I. in Mr. 210 Wilhelmestraße; Br. Gutebefiger Abam b. Dalefgnieft aus Pomargann, I. in Dr. 187 Bafferftrage; fr. Gutebefiger v. Mocielefi aus Dembno, Sr. Gutsbefiger Ign. Ziolfowsfi aus Zerfomo, Sr. Gutsbefiger v. Swiniarefi aus Dembno, Sr. Gutsbefiger v Mierzewsfi aus Zerfomo, I. in Dr. 384 Gerberftrafie; Gr. Gutebefiger Cafinfir v. Palifemeffi aus Gembice, I, in Dr. 388 Gerberftraffe; fr. Dachter Roch v. Drwegffi aus Opalenice, I, in Mr. 99 Marft; Gr. Gutebefiger b. Rudnidi aus Tureto, Br. Gutebefiger b. Cofeloweffi aus Cofolnif, fr. Richter v. Gofoloweffi aus Broclamet, fr Burger v. Drafzewöll aus Warschau, Gr Gutebefiger b. Drwesti aus Brodowo, fr. Burger von Rofojowefi aus Cestom, I, in Mr. 391 Gerberftrage; Sr. Pachter v. Lafomichi aus ABnignn, Sr. Gutebefiger v. Zwardowell aus Dziechowe, Sr. Graf v. Szczaniecii aus Boguigon, fr. Raufmann Pehler aus Magdeburg, Sr. Pofthalter Begel aus Ditromo, I. in Dr. 165 Wilhelmeftraße.

#### Abgegangen.

hr. v. Bojanowski nach Chrostfowo, Hr. v. Sikorski n. Arzumowo, Hr. Lenzmann n. Breslau, Hr. Oberamtmann Trentin n. Luzwih, Hr. v. Swiszalski n. Kozuk, Hr. v. Szoldrski n. Popowo, Hr. General v. Kozukinski n. Targowogora, Hr. v. Grodcki n. Berlin, Hr. Fürst v. Anhalt-Ples n. Luschwih, Hr. v. Radziminski n. Goreck, Fr. v. Dombrowska n. Winogora.

THE SECOND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

#### Befanntmachung,

die Vererbpachtung des zum Damainens-Amt Gosdowo gehörigen Vogtei-Borwerks: Assiscin betreffend.

Zufolge Bestimmung bes Königlichen Finand-Ministerit vom 20. v. M. soll bas zum Domainen-Umt Gosbowo gehörige Bogtei-Borwerk Usciecin, meistbietend vererbpachtet werden.

Zu biefem Vorwerk gehörk außer den nothigen Wohn = und Wirthschaftsgebäusden eine Areal-Fläche von 452 Magdes durgische Morgen 78 Nuthen nußs barer Ländereien.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 29. Juni b. J. Vormittags um 9 Uhr vor bem Regierungs= und Departements=Rath herrn Brzosowski in dem Sessions=Zimmer des hiesigenRegierungs= Gebäudes anberaumt, und laden alle Bestitz und Erwerbfähige zu Verlautbarung ihrer Gebote ein.

Der jährliche Canon ift auf 133 Atlr. incl. 45 Thaler Gold, und das Minimum bes Erbstandsgeldes auf 275. Athlie, festgesetzt.

Die nahern Licitationd = Bedingungen, und der Anschlag konnen in unserer Regi= ftratur zu jeder Zeit, die Werth=Tape der

#### Obwiesczenie

względem wieczystego wydzierzawienia woytostwa Uścięcin do Ekonomii Gozdowskiey należącego.

Stósownie do postanowienia Królewskiego Ministerstwa Przychodow z dnia 20. zeszłego miesiąca wypusczonem być na wieczność naywięcey daiącemu woytostwo Uścięcin w Ekonomii Gozdowskiey położone.

Do woytostwa tego należą oprócz budynków mieszkalnych i gospodarskich 452 morg 78 prętów kwadratowych miary magdeburskiey użytecznego gruntu.

Wyznaczywszy do wydzierzawienia na wieczność wspomnionego woytostwa termin licytacyiny na dzień
29. Czerwca r. b. o godzinie 9tey
przed południem przed Wnym Brzozowskim Radzcą Regencyinym w sali
posiedzeń tuteyszey Regencyi, wzywamy osoby chęć nabycia maiące i
do posessyi usposobione, by w terminie tym licyta swe podały.

Kanon rocznie opłacać się maiący, ustanowiony został na 133 talar. włącznie 40 talarów w złocie, wkupne zaś wynosić ma naymniey 275 talarów.

Tak warunki licytacyine iako też wyciąg intraty tegoż woytostwa widzieć można każdego czasu w RegiGebäube aber erft im Termine, einges feben werden.

Posen ben 5. Juni 1822. Konigi. Preuß. Regierung II. straturze naszey, taxę zaś budynków przeyrzeć będzie można dopiero w terminie licytacyjnym.

Poznań d. 5. Czerwca 1822.

Królewsko-Pruska Regencya II.

Chiffal= Vorlabung.

Die Bebamme Unne Louise Littmann geborne Martin hat gegen ihren abwe= fenden Chemann, ben Friedrich Littmann, auf Chescheibung wegen boslicher Berlaffung geflagt. Der Berklagte wird baber hierburch aufgeforbert, in bem auf ben 28. September c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Brudner in unferm Partheien = Bimmer angesetzten Termine entweder perfonlich, ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, und die Rlage zu beantworten, wibrigenfalls angenommen werden wird, als willige er in die Che= fcbeibung, und wird felbige alebann auf Antrag ber Unne Louise Littmann geborne Martin erfolgen.

Pofen ben 16. April 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. Citacya Edyktalna.

Akuszerka Joanna Ludwika z Martinów Littmanowa naprzeciw iey mężowi nieprzytomnemu Fryderykowi Littmann skargę rozwodową podała; wzywamy przeto ostatniego, aby się na terminie

28. Września r.b., zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim Brückner w izbie naszey instrukcyjney albo osobiście, albo przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawił i na skargę odpowiedział, w przeciwnym bowiem razie przyjętym zostanie, iż na rozwód zezwala i na ten czas takowy na wniosek Johanny Ludwiki z Martinów zamężney Littmann nastąpi.

Poznań d. 16. Kwietnia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftatione : Patent.

Das hieseibst auf der Vorstadt St. Martin unter Mr. 221 belegene, den Regierungsrath Herrmannschen Erben zugehörige, auf Höhe von 2605 Athlr. 18 ggr. 3 pf. taxirte Grundstück soll im Wege der defentlichen Subhastation meist bietend verkauft werben. Zu diesem Behuf haben wir die Vietungs-Termine

auf den 14. August, auf den 14. Oktober, auf den 14. December c.

Vormittags um 9 Uhr im Partheienzimmer unferes Gerichts vor bem Deputirten Landgerichtsrath Culemann angeseigt.

Rauflustige werden baher borgeladen, in diesen Terminen, von denen der letztere peremtorisch ist, zu erscheinen, ihre Gebote zu Protocoll zu geben, und zu gezwärtigen, daß der Zuschlag an den Weistbietenden erfolgen foll, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zustassen. Die Taxe und Licitations = Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Auch wird befannt gemacht, baß für diefes Grundstück 625 Athlr. Königliche Bauhulfe-Gelder bem Erwerber zu gute

fommen.

Posen ben 23. Mai 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Kamienica w Poznaniu na przedmieściu Sgo Marcina pod Nr. 221. położona, Sukcessorom po niegdy Konsyliarzu Regencyi Herrmann należąca, i na 2,605 tal. 18 dgr. 3 fen. oszacowana, w drodże publiczney subhastacyi sprzedaną bydź ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termina

licytacyine na

dzień 14. Sierpnia, dzień 14. Października, dzień 14. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie otey w izbie naszey instrukcyjney przed delegowanym Konsyliarzem Sądu naszego Culemann. — Ochotę kupna mających zapozywamy więc, aby w terminach tych, z których ostatni iest peremtorycznym stanęli, licyta swe do protokółu podawali i spodziewać się mogą, iż przysądzenie rzeczoney kamienicy na rzecz naywięcey dającego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa i warunki licytacyjne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mo-

Oraz podaiemy do wiadomości, iż wyznaczona do wybudowania teyże kamienicy summa zapomożna w ilości 625 tal. naywięcey daiącemu wypłaconą bydź ma.

Poznań d. 23. Maia 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Die gur Prafect Unton v. Garczoneil= fchen Liquidations = Maffe gehörigen, int Obornifer Kreise Posener Departements belegenen Guter Lufowo und Bernifi fol= len von Johannis & J. ab, auf ein Jahr meiftbietend verpachtet werben; ber Termin fieht auf ben 3. Juli c. Vormit= tage um 10 Uhr vor dem Landgerichterath Moll in unferm Juftructione 3immer an. Die Bedingungen konnen in ben Regiftratur eingesehen werben. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden famt, eine Caution von 1000 Milr. bem Deputivten zu erlegen.

Posen den 10. Juni 1822. Koniglich = Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Dobra Łukowo i Zerniki do massy likwidacyiuey niegdy Antoniego Garezyńskiego Prefekta należące, w Powiecie Obornickim położone na rokieden od Sgo Jana r. b. zacząwszy naydaiacemu wydzierzawione wiecey bydz maia.

Termin w tym celu na dzień

3. Lipca r. b., o godzinie 10. zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie instrukcyjney wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacy i przypusczony hędzie Tal. 1000 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. ro. Czerwca 1822.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Befanntmachung.

Das zur Prafekt Unton v. Garczynski= schem Nachlaß = Maffe gehörige im Dborni= ker Kreise Posener Departements belege= nen Gut Bialegym, foll von Johanni b. 3. ab, anderweit auf ein Jahr meifibie= tend verpachtet werden.

Der Termin fieht auf ben 3. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richtsrath Roll im unferm Instructions= Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= fratur eingesehen werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Li=

#### Ob wiesczenie.

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone do massy pozostałości Prefekta Antoniego Garczyńskiego należące od St. Jana r. b., na rok ieden na dal naywięcey daiącemu wydzierzawione bydz maią.

Termin tem koncem na dzień

3. Lipca r. b., zrana o godzinie gtey przed Konsy-Barzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w izhie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrza-

ne bydz moga.

eifation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Mtlr. dem Deputirten zu erlegen.

Posen ben 20. Juni 1822.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Każdy nim do licytacyi przypusczony będzie talarów 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 20. Czerwca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-Patent. Auf den Antrag eines Meal-Glaubigers wird die im Rogasener Kreise bet Schocken belegene, auf L0028 Athr. 10 fgr. abgeschäßte sogenannte Heidemuhle subhastirt, und hierzu stehen Termine

auf den 25. Juni auf den 27. August auf den 29. October c.

Bornittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtstath Eulemann in unsferm Partheienzimmer an. Wir laden daher alle Kauflustige und Bestissähige eln, sich in diesem Termine entweder personlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollsten, an den Meists und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 28. Marg 1822. Konigl. Preuf. Landgericht.

《加加斯》2中中第二十人

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego młyn Hammermuehle zwany w Powiecie Rogozińskim pod Skokami położony, na 10628 tal. 16 śgr. otakowany w terminach

dnia 25. Czerwca, dnia 27. Sierpnia i

dnia 19. Października r. b.,

o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w izbie naszey instrukcyiney subhastowany być ma. Wzywamy przeto na ten termin ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawnanie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszey Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 28. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal= Citation.

Ueber bas Bermbgen bes gu Bnin am 11. August 1815 verftorbenen Dber= Umtmanns Rruger ift auf ben Untrag der hinterlaffenen Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozeff eroffnet worden. Wir haben zur Liquidation aller Forde= rungen an ben Machlaß, einen Termin auf ben 24. August c. vor bem Land= gerichterath Brudner Vormittage um 9 Uhr in unferm Gerichts-Schloffe angesett, und laben baju alle unbefannte Glaubi= ger vor, entweder perfonlich ober burch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und bie barüber fprechenden Dofumente gu über= geben, widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, bag fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte for verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige ver= wiesen werben, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger aus ber Maffe übrig bleiben mochte.

Denjenigen Prätenbenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten wersten, und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien Peterson, Hoper und b. Lukaszewicz zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information zu verssehen sind.

Posen den 10. April 1822. Königl, Preuß, Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Bninie pod dniem 11. Sierpnia 1815. Naddzierzawcy Krüger na wniosek pozostałych Sukcessorów process sukcessyinolikwidacyjny rozpoczętym został. Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości wyznaczyliśmy termin

na dzień 24. Sierpnia r. bl, przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brückner przed południem o godzinie g. winaszym zamku sadowym, na który wszystkich niewiadomych Wierzycieli zapozywamy, aby sie lub osobiście, lub przez dopusczalnych Pełnomocników stawili, swe pretensye likwidowali i dowody na te złożyli, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż z wszelkiemi swemi prawami pierwszeństwa upadną i z swemi pretensyami tylko do tego wskani beda, co po zaspokojeniu meldujacych się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym tu na znaiomości zbywa, proponują się Kommissarze Sprawiedliwości, Peterson, Hoyer i Łukaszewicz na Mandataryuszów, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 10 Kwietnia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

## Beilage zu Nr. 51. des Posener Intelligenz Blatts.

Bekanntmachung.

Das im Szrodaer Kreise belegene Gut Bonice, soll auf drei nacheingnder folgende Jahre offentlich verpachtet werben.

Hiezu ift ein Termin auf ben 4ten Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Roll in unserm Gerichtsschlosse anberaumt worden, und wir laden Pachtlustizeein, in diesem Termin zu erscheinen, und ihr Meistgebot ad protocollum zu geben, wonachst dem Meistbietenden die Pacht des Guts zugeschlagen wird.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 10. Juni 1822. Konigl, Preuß. Landgericht, Obwiesczenie.

Wieś Bonice w Szrodzkim Powiecie położona, ma bydź na trzy po sobie następuiące lata publicznie

wydzierzawioną.

W celu tym wyznaczonym został termin na dzień 4. Lipca r. b., zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Ryll w naszym zamku sądowym. Wzywamy więc ochotę dzierzawienia maiących, aby się na tym terminie stawili, i swe licyta do protokółu podawali, poczem naywięcey daiący przybicia spodziewać się ma. Warunki dzierzawy mogą być w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 10. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmaung.

Das dem Constantin v. Starzenski geshörige Gut Großschlowiec, soll auf zwei Jahre und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1824 anderweit meistbietend verspachtet werden. Hierzu steht ein Termin auf den 2 ten Juli d. J. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz Vormittags um 10 Uhr in unserm Ges

Obwiesczenie.

Wies Wielki Howiec do Konstantego Starzeńskiego należąca, na lat i w prawdzie od Sgo Janar. b. do tegoż czasu 1824. r. powtórnie wydzierzawiony bydź ma. W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 2. Lipca r. b., przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz przed

kichtslocale an. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 500 Athlr. als Caution dem Deputirten zu erlegen. Die Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 20. Juni 1822. Konigl. Preuß, Landgericht. południem o godzinie 10. w naszym Zamku sądowym. Kto licytować chce i nim do licytacyi przypusczonym bydź może, kaucyą 500 talar. Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze naszey

przeczytane bydź mogą.

Poznań d. 20. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene Gut Otuß nebst dem Vorwerk Wygoda, soll auf 2 Jahre, von Johanni d. J. bis dahin 1824 den iten Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Culemann in unserm Instruktionstermin verpachtet werden, wozu Pachtlustige mit dem Erbssnen einzgeladen werden, daß die Pachtbedingunzgen jederzeit in unserer Registratur einzesehen werden können, und jeder Licitant eine Caution von 300 Athlr. im Termin erlegen muß.

Posen den 24. Juni 1822. Konigl, Preuß, Landgericht.

### Obwiesczenie.

Dobra Otusz i folwark Wygoda w Powiecie Poznańskim położona, na 2 lata od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana 1824 r. w terminie dnia 1 go Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Culemann wydzierzawione bydź maią, na który termin ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż dzierzawne warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, a każdy licytuiący w terminie 300 tal. kaucyi złożyć obowiązany.

Poznań d. 24. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie Befanntmachung.

In Termine den 3 ten Juli d. J. und die folgenden Tage soll zu Kowalstie im Szrodacr Kreise der Mobiliarnachlaß der verstorbenen Petronella v. Urbanowska, bestehend: in einer beträchtlichen Menge Silber, Uhren, Zinn, Kupfer, Leinenzeug und Betten, einer bedeutenden Garzberobe, Modilien, Hause und Wirthsschaftsgeräthe, so wie auch zwei Kutsehen, Bieh, Pferde, Schweine u. s. w., durch den Landgerichtsreferendarius Kantak an den M. istbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, und werden die Kaussussischen Zermine hierzwit vorgeladen.

Pofen den 18. Juni 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

W terminie dnia 3. Lipcarb. i w dni następne w wsi Kowalskie w Powiecie Sredzkim położoney przez Referendaryusza Sądu naszego Kantak pozostałość ruchoma po niegdy ś. p. Petronelli z Jaraczewskich Urbanowskiey składaiąca się z znaczney ilości śrebra, cyny, miedzi, pościeli, bielizny, znaczney garderoby, mebli, sprzętów domowych i gospodarskich, niemiey karety i kocza, bydło, konie, świnie i t. d. publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą przedane bydź ma.

Na termin ten ochotę kupna maią-

cych ninieyszém wzywamy.

Poznań dn. 18. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß ber Lambert v. Raßewöfi und bas Fraulein Nepomucena v. Keßycka burch ben Chekontrakt am 2. Mai b. J. bie Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen haben, wird hiemit bekannt gemacht.

Posen den 7. Juni 1822. Konigl. Preug, Landgericht,

## Obwiesczenie.

Iż Ur. Lambert Raszewski i Ur. Nepomucena Kęszycka w kontrakcie przedślubnym zdnia 2. Maia r. b. wspólność maiątku wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 7. Czerwca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftatione = Patent.

Der unter unferer Gerichtsbarfeit im Gnejner Rreife in ber Stadt Gnefen un= ter Mr. 9 a und b am Martte belegene, gur Raufmann Jojeph Langeschen Confurd-Maffe gehörige Bauplat, welcher einen Flacheninhalt von 48 [ Ruthen 60 Sug enthalt und gerichtlich auf 710 Rtlr. egel. ber bem neuen Acquiren= ten ebenfalls zu überlaffenden und 1600 Mtlr. betragenden Feuer = Gocietate = Ber= gutigunge = Gelber gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger öffent= lich an den Meiftbietenben, in dem auf ben 30. August c. bor bem Landge= richterath Rogalli Morgens um 9 Uhr allhier angesetten peremtorischen Termin verkauft werden.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß es seinem Jeden frei steht, bor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Gnesen den 11. April 1822.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Płac pod Jurysdykcyą maszą w Gnieżnińskim Powiecie w mieście Gnieżnie pod liczbą 9. a. i b. przy rynku położony do massy konkursowey kupca Józefa Langi 48 prętów kwadratowych i 60 sróp swey rozległości obeymujący, aktóren sądownie na 710 tal. wyłącznie pieniędzy z kassy Towarzystwa Ogniowego także nowemu nabywcy odstąpić się mających 1600 tal. wynoszących iest oszacowany, ma bydź na domaganie się Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczylismy termin, któren iest peremtorycznym

na dzień 30. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rogalli w sali Sądu tuteyszego. Zdatność posiadania mających nabywców o powyższym terminie z tem uprzedzeniem zawiadomia się, iż każdemu dozwala się, uczynić nam przed terminem doniesienie o braku iakiby przy taxie zayść mógł.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 11. Kwiemia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Subhaftatione Patent.

Das Erbpachtstecht ber unter unfer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise bei ber Stadt Mogilno belegenen, dem bortis gen Postwarter Zink zugehörigen Winds Patent Subhastacyiny.

Wiatrak prawem dziedziczno dzierzawnym pod Jurysdykcyą naszą będący w Powiecie Mogilnickim przy mieście Mogilnie położony, tamteyszego

muble, besgleichen die Materialien der fogenannten hinteren Mühle, welche auf 928 Athlr. 8 ggr. gewürdigt worden, follen auf den Antrag der Kdnigl. Regiezung zu Bromberg unter folgenden Hauptbedingungen:

a) die Windmuble auf bem jehigen Standorte abgebrochen werden muß, und Pluslicitant gehalten ift, sich zu beren Wiederaufbau einen Plat auf eigene Kosten zu verschaffen.

b) daß Puslicitant alle Bedingungen des Erbpachts-Kontrakts vom 29. Juni 1801, wohln insbesondere die Entrichtigung eines jahrlichen allemal auf Trinitatis zahlharen Erbpachts-Canons von 111 Athlr. 20 ggr. 9 pf. preußisch gehört, erfüllen muß;

bastation, Adjudication und Uebergabe aus eigenen Mitteln berichtigt; in Termino ben 2 ten Oftober d. J. voor dem Deputirten Oberlandesgerichtse Referendarius Jekel im hiesigen Landgerichtslocale an den Meistbietenden offentslich verkauftwerden. Kauslustige werden hierzu eingeladen, um ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahmezulassen.

Gnesen den 2. Mai 1822. Konigh Preußisches Landgericht, Expedyenta Poczty własny, również materyały tegoż tak zwanego młyna tylnego, któren 928 tal. 8 dgr. iest oszacowany, ma bydź na wniosek Król. Regencyi Bydgoskiey pod następuiącemi warunkami:

a) iż rzeczony młyn z teraznieyszego placu na którym stoi zniesionym bydź musi i pluslicytant iest obowiązanym okupić sobie swem własnem kosztem inny plac do wystawie-

nia onegoz;

b) iż pluslicytant wszelkie warunki kontraktu dziedziczno dzierzawnego z dnia 29. Czerwca 1801 gdzie zaspokoienie rocznego kanonu, każdą razą na S. Tróycę w kwocie 111 Tal. 20 dgr. 9 fen. w Pruskim kurancie opłacać się maiącego dopełnić winien;

c) ižby pluslicytant koszta subhastacyi, adiudykacyi i tradycyi z własnego maiątku swego zaspokojł:

kon;

w terminie dnia

2. Października r. b.; przed Deputowanym Referendarzem Sądu Nadziemiańskiego Jekel drogą publiczney licytacyi w sali sądu tuteyszego sprzedany.

Wzywa się więc chęć maiących nabycia iżby swe pluslicitum podali, a naywyżey podaiący pewnym bydź może przybicia, ieżeli okoliczności prawne niedopusczą wyjątku.

Gniezno d. 2. Maia 1822.

Królewsko-Pruski SądZiemiański.

Bekanntmachung.

- Es foll bas, im Großherzogthum Do= fen im Mogillner Rreife belegene, bem Joseph v. Roscielski jugehorige Gut Glo= wifowo nebft Bubehor, auf ein Sahr, von Johanni d. J. ab, bis wieder dabin 1823 bffentlich an ben Meiftbietenben verpach= tet werben. Bir haben biergu einen Ter= min auf ben roten Juli d. 3. Bor= mittags um 9 Uhr in unferm Partheien= gimmer vor bem Deputirten Affeffor von Potryfowefi biefelbft anberaumt, und laden alle biejenigen, welche gedachtes Gut zu pachten gesonnen find, ein, in Diefem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Deifibietende nach vorheriger Genehmigung ber Inter= effenten ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen fonnen in unferer Registratur jederzeit eingesehen mer-

ben.

Gnefen den 10. Inni 1822. Königl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Wieś Słowikowo w Powiecie Mogilińskim w Wielkim Xięstwie Poznańskim położona Ur. Jozefa Kościelskiego własna, wraz z przytegłościami, ma bydź od S. Jana r. b., na rok ieden do tegoż czasu 1823 drogą publiczney licytacyi naywyżey podatącemi w dzierzawę wypusczoną. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na

dzień to L pca r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem W. Potrykow-

skim w sali Sądu tuteyszego.

Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia teyże wsi, iżby się na tymże stawili i plus licyta swe podali, poczem naywięcey podaiący po nastąpionem przez Interessentow zatwierdzeniu sobie dzierzawy spodziewać się może.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze Sądu tuteyszego przeyrzane bydź moga.

Gniezno d. 10. Czerwca 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Im Termine den 15ten Juli b. B. Vormittags um 10 Uhr, follen in der Stadt Schocken, Wongrowieschen Kreises durch den ernannten Deputirten Secretariatsgehülfen Meisner, 300 Klaftern, nämlich 150 Klaftern Kiehnen und 150 Klaftern hart Vrennhold, welche

### Obwiesczenie

W terminie dnia 15. Lipca r.b. zrana o godzinie 10. maią być w mieście Skokach Powiecie Wągrowieckim przez wyznaczonego Deputowanego Assystenta Sekretaryatu Meisner z powodu długu zatradowane 300 sążni drzewa, to iest 150 sążni sosnowego i 150 sążni twardego, naywięcey daią-

schulbenhalber abgepfändet worden sind, diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Rauflustige laden wir ein, sich an getachtem Tage bort einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Enefen den 30. Mai 1822.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

cemu za gotową zaraz zapłatę sprzeda-

Wzywamy więc chęć kupienia maiących iżby się w rzeczonym dniu tamże zgłosili i licyta swoie podali.

Gniezno d. 30. Maia 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal=Citation.

Da auf ben Untrag eines Glaubigers über bas Bermbgen bes ju Schwerin verftorbenen Ackerburgere Martin Gott= Tob Fuhrmann, welches meiftentheile aus ben Raufgelbern ber zu feinem Rachlaffe gehorigen, in Schwerin belegenen Grund= frude bestehet, ber Concurs burch bas beut ergangene Decret eroffnet worden ift, fo laben wir alle und jede unbefannte Glaubiger, welche an die Concurs-Maffe Forberungen ju haben vermeinen vor, in bem gur Liquidation und Berifica= tion ber Unspruche bor bem herrn Land: gerichte-Uffeffor Gentich am 19 Juli c. Vormittags um o Uhr anftchenden Termine in unferm Partheienzimmer gu ericheinen, ihre Forberungen anzugeben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, wi= brigenfalls fie mit allen ihren Forberun= gen an die Maffe werben pracludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Erebi= Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w Skwierzynie obywatela rolniczego Marcina Bogusława Fuhrmann, który sit; po większey części zpieniedzy szacunkowych, za sprzedane do pozostałości iego należące grunta składa, przez dekret w dniu dzisiey. szm wyszły, konkurs otworzony został, przeto wzywamy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do rzeczoney massy upadłości pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie do likwidacyi i , weryfikacyi pretensyów na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszey posłuchań przed Assessorem Ur. Jentsch wyznaczonym stawili. pretensye swoie podali i rzetelność ich udowodnili. W przeciwnym albowiem razie, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy tey mianemi, zostaną prekludowani, i wietoren ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Den auswärtigen Gläubigern werden bie hiesigen Justig-Kommissarien Mallow 1., v. Wronski, und Jakoby vorgeschlagen.

Meferit den 25. Februar 1822.

Konigl. Preng. Landgericht.

czne im w tey mierze mikczenie przeciwko reszcie Wierzycieli nakazaném będzie.

Oddalonym Wierzycielom przedstawiamy na Pełnomocników tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Mallowa I., Wrońskiego i Jakobiego.

Międzyrzecz d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański

### WEZWANIE

w interesie liwerunku zboża, na konto Jana Klugi, przez wielu Obywateli kontraktami 1793 roku podiętego się.

Ná konferencyi ostatniey, dnia 26. Listopada r. z., zlecili mi Ichmość Interessenci okoliczności wyżey wymienioney, abym ich o wygotowaniu plenipotencyi ná uproszonego Mecenasa, do dalszego popierania sprawy, tak przeciw tym którzy w wypłaceniu przypadaiących na nich rat z ugody, nieuiścili się, iakoli też i tym, którzy do ugody wcale nieprzystąpili, uwiádomił, oraz i termin do ziazdu, celem podpisania tey plenipotencyi i dalszego umówienia się wważnym tym przedmiocie, wyznaczył; a że czas Tranzakcyów Święto Jańskich każdemu z Interessentów, naydogodnieyszy do tego zapewne będzie, przeto upraszam wszystkich do Interessu tego należących (więc i tych którzy późniey od innych prawa nahyli) aby na dzień 29. tego miesiąca, tem celem do Podznania ziechać, i w ten dzień o godzinie rotey zrana zniść się raczyli, do czego chętnie moią ofiaruię stancyą.

Wschowa dnia 12. Czerwca 1822 roku.

Jan Hrabia Potworowski.

Befanntmachung.

Die Berlobten, Major Ludwig v. Szczaniecki außer Dienften, in Bogufinn Plefchner Rreifes und Fraulein Conftantia b. Egarnecka, haben mittelft gerichflichen Chefontrafis Dofen Wilhelmöftraße Dro. 235. ben 28. Mai 1821 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerds in ihrer funf= tigen Che ausgeschloffen.

Krotofinn ben 17. Juni 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wny Ludwik Szczaniecki były Major woysk polskich w Boguszynie Powiecie Płeszewskim zamieszkały i Wna Konstancya Czarnecka między sobą zaręczeni, w kontrakcie przedślubnym w Poznaniu na Ulicy Wilhelmstrasse zwaney Nr. 235 dnia 28. Maia 1821 zdiałanym, wspólność maiatku i naby: cia wyłączyli.

Obwiesczenie.

Krotoszyn d. 17. Czerwca 1822. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Berpachtung.

Es foll die Berrichaft Woret im Rrotofyner Kreise belegen, ohne Unschlag in Paufch und Bogen, auf 3 Jahre offent= lich meifibietend verpachtet werben. Wir haben hierzu bor bem Landgerichterath Raulfuß einen Termin auf ben 2ten Juli d. J. Vormittage um 9 Uhr auf unferm Sitzungezimmer anberaumt, und laden die herrn befig : und cautionsfahige Pachtluftige ein. Der Meiftbietende bat. wenn nicht befondere Sinderniffe eintre= ten, ben fofortigen Zuschlag zu erwarten.

Krotoßyn ben 20. Juni 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wydzierzawienie

Dobra Borek w Powiecie Krotoszyńskim polożone bez anszlagu ryczaliem. na trzy lata naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczone bydź maią.

Wyznaczywszy w tym celu termin

na dzień 2. Lipca r. b., o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Wnym Sędzią Kaulfus w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego, wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność posiadania maiących, iako i złożenia kaucyą w stanie będących, aby się w terminie tym stawili.

Naywięcey daiący, skoro sczególne nie zaydą przeszkody, natychmiastowego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaftations = Patent.

Das in Samoczon unter Nro. 128 belegene, ber Wittwe Cohne Marcus Ratz zugehörige haus nebst Garten und Wiese, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf

575 Athlr.

gewürdigt ist, soll auf ben Antrag ber Gläubiger öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 26sten August d. J. vor dem Landgerichtsrath Krüger Morgens um 11 Uhr in Samoczyn ansaesett.

Besitzsähigen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstud dem Meistbietenden zu jeschlagen werden soll. Die Tape kann zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingeschen werden.

Schneibemuhl ben 13. Mai 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das unterzeichnete Königliche Landgericht macht in der Zolleinnehmer Kielzmanns
schen Konfurssache nach §. 7 Lit. 50 der
allgemeinen Gerichtsordnung hiermit bekannt, daß die Ausschüttung der Masse
ber unter den bekannten Gläubigern getroffenen Einigung gemäß in dem, am
26 sten Juli d. J. Vormitrags um
9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath
Fleischer anstehenden Termine erfolgen
wird.

Meferit ben 6. Mai 1822. Konigl. Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Szamocinie pod Nr. 128. położony owdowiałey Cohne Markus Katz należący, wraz z ogrodem i łąką podług taxy sądownie sporządzoney na 575 tal. oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień

zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Krüger w Szamocinie

wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nierochomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czisu w Registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

Pila dnia 13. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W sprawie konkursowey niegdy Poborcy cła Kietzmann, Sąd podpisany podług §. 7. tytułu 50. powszechney procedury Pruskiey ninieyszem wiadomo czyni, iż w skutek zdiałaney ugody między Wierzycielami nam wiadomymi, rozdzielenie massy w terminie

dnia 26. Lipca r. b., o godzinie 9tey zrana przed Ur. Fleischer Sędzią wyznaczonym, nastąpi.

Międzyrzecz d. 6. Maia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Birte verftorbenen Peter Commerhoff auf den Antrag ber Gläubiger heute ber Kon= ture eroffnet worben ift, fo werben Alle und Jede, welche aus diesem Nachlaffe etwas an Gelbe, Sachen, Effecten ober Brieffchaften binter fich haben biermit aufgefordert, bavon weber ben Angeho= rigen bes Berftorbenen noch fonft an Je= mand bas Minbeste zu verabfolgen, viel= mehr und bavon fofort treulich Anzeige gu machen, und die Gelber ober Sachen mit Borbehalt ihrer baran habenden Reche te, in das gerichtliche Depositum abzuliefern, wibrigenfalls jebe, an einen Inbern erfolgte Bezahlung ober Liuslieferung für nicht geschehen geachtet, und bas Berausgegebene jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber und Sachen biefelben verichweigen und gurudhalten follte, er noch außerdem feines baran habenben Unterpfandes und andern Rechts fur ver= luftig erflart werben wirb.

Meferit ben 20. Mai 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione : Patent.

Jum bffentlichen nothwendigen Verkauf der dem hieft en judischen Kaufmann Jacob Hirsch Goldschmidt zugehörigen, in der Bräzer Vorstadt hieselbst unter Nro. 289 — 90. belegenen Grundstücke, welche aus einem massiven Wohngebaude, nebst Scheune, Stallungen, Speicher, einem Drangerie= und Gärtnerhause, zwei Ba-

## Areszt otwarty.

Gdy nad pozostalością zmarłego w Sierakowie Piotra Sommerhoff na wniosek Wierzyzieli konkurs dziś otworzo. nym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzyby z rzeczoney pozostałości pieniadze, rzeczy, effekta lub dokumenta posiadali, aby z tych ani Sukcessorom iego ani komukolwiek nic nie wydawali, owszem nam o tem niezawodnie sumiennie donieśli, i takowe z zastrzeżeniem sobie praw swych do depozytu sądowego złożyli, w przeciwnym bowiem razie oczekiwać moga, iż każda na rzecz kogo innego wbrew ninieyszemu wezwaniu czyniona wypłata lub extradycya za nienastąpiona uważana, i na rzecz massy powtornie ściągnioną zostanie.

Posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zatajenie tychże wszelkie z zastawu i inne do nich służące iemu prawa, utraci.

Międzyrzecz d. 20: Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży drogą konnieczney subhastacy i gruntów tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod liczbą 289f 90 położonych, tuteyszemu żydowskiemu kupcowi Hirsch Jakob Goldschmidtowi należących, które się z murowanego domu mieszkalnego, stodoły, obor i spi-

dehauser, einem Hofraum, einem Obsisund Gemüsegarten bestehen, und nach der gerichtlichen Taxe auf 10533 Athlr. 17 ggr. 8½ pf. gewürdigt sind, ist auf den Antrag eines Realgläubigers, weil in dem frühern Termine nur 2100 Athlr. geboten sind, ein nochmaliger Termin auf den Isten October d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsasselle hieselbst angesetzt worden.

Kauflustige und Besissshige werden daher hierdurch vorgeladen, in diesem zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, wenn gesessliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen, den Juschlag zu gewärtigen. Die Tare kann zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen, und die Kausbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht werben.

Meferik ben 10. Juni 1822. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner Kreise, hiesigen Regierungs= Departements belegenen, dem Joseph v. Draßewösi zugehdrigen adelichen Güter Chomiąza und Grzmiąza, welche nebst den Waldungen nach der gerichtlichen Tare auf 51566 Athlir. 13 ggr. 9 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag eines Realgläubigers schuldenhalz der öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Vietungstermine sind

chrza, domu oranżeryinego i ogrodniczego, iako też z dwoch domków łazienkowych, podworza i ogrodu owocowego i iarzynnego składaia, i podług sądowey taxy na 10533 tal. 17 dg. 8½ fen. ocenione są, został na wniosek lednego Wierzyciela rzeczowego, ponieważ w terminie ostatnim tylko 2100 tal. za grunta podano, termin powtórny

na dzień II. Października r.b., o godzinie gtey zrana przed Ur. Hoeppe Assessorem Sądu Ziemiańskiego w

Sadzie naszym wyznaczony.

Ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych, wzywamy ninieyszem, aby się w terminie tymże stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą; przybicia sobie gruntów oczekiwać ma.

Taxa może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi będą.

Międzyrzecz d. 10. Czerwca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim w Obwodzie tuteyszey Regencyi położone, Ur. Józefa Droszewskiego dziedziczne, Chomiąza i Grzmiąza, które wraz z borami podług taxy sądownie sporządzoney na 51566 tal. 13 dgr. 9 fen. ocenione są, na wniosek realnego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźmaią, którym końcem termina licytacyjne

auf den 2ten Oktober 1822. auf den 2ten Januar 1823. und der peremtorische Termin auf den 2ten April 1823.

Vormittags um 10 Uhr in unserm Insstructionszimmer vor dem Herrn Landgesrichtsrath Dannenberg angeseht. Bessitähigen Käusern werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß in dem letztern die Güter dem Meistebietenden zugeschlagen, und auf die estwa nachher einsommendenGebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gessehliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Verkaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, und kann bie Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg den 28. Mai 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. na dzień 2. Października r. b.; na dzień 2. Stycznia 1823.,

termin peremtorychny

na dzień 2. Kwietnia 1823,, o godzinie 10. przed południem w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie cstatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki przedaży zostana w terminie ogłoszone, taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź

moze.

Bydgoscz d. 28. Maia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es follen die im Großherzogthum Do= fen beffen Rrobener Rreife gelegenen, ben Anselm v. Pomorsfischen Erben zugehorigen Guter Deu-Chonno, Stwolno und Alltchonno, auf den Antrag derfelben von Johanni b. J. bis bahin 1825 auf brei hinter einanderfolgende Jahre offentlich an den Meistbictenden vervochtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 10. Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Molfow hierselbst anberaumt, und laden alle diejenigen, welche gedachte Guter zu pachten gesonnen sind, ein, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende nach borheriger Genehmigung der Interessen= Obwiesczenie.

Dobra Stwolno, nowe i stare Choyno w Xięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim położone, do Sukcessorów ś. p. Anzelma Pomorskiego należące, maią bydź na podanie tychże
Sukcessorów od S. Jana r. b. na trzy
po sobie idace lata, to iest do roku
1825 drogą publiczney licytacyi naywięceydającemu w dzierzawę wypusczone. Tym końcem wyznaczyliśmy
termin na dzień

zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Ur. Sędzią Molkow w mieyscu posiedzeń Sądu naszego. Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia

ten ben Juschkag zu gewärtigen. Hierbei wird noch bemerkt, daß jedes der drei oben genannten Güter besonders verpachtet werden soll, und jeder Licitant eine baare Caution von 500 Athlr., erlegen muß. Die Pachthedingungen können übrigens jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 20. Juni 1822.

Königlich Preuß. Landgericht.

dóbr wspomnionych, aby swe licyta podali, a naywięcey podalący pewnym bydź może, iż mu dzierzawa popoprzedniczem zezwoleniu Interessulacych przysadzoną będzie. Nadmienia się tu ninieyszem, iż każda z wyżwyrażonych wsiów osobno wydzierzawiona bydź ma, iże każdy licytant kaucyą w gotowiznie 500 tal. złożyć powinien. Warunki zaś dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Czerwca 1822.

Wschowa d. 20. Czerwca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Żiemiański.

Subhaffation&=Patent.

Bon dem Koniglichen Preufischen Land= gericht zu Frauftadt wird hiermit bekannt gemacht, daß bie zur Ernft Blottnerschen Concuremaffe gehörigen Brobbankgerech= tigkeiten Dr. 17. 18. und 19. und bie Pfefferfuchtifchgerechtigkeit Mro. 48., wel= che nach ber gerichtlichen Taxe auf 950 Mtl. gewürdigt worden find, in termino ben: 24ffem August 1822 offentlichverfauft werden follen. Es werben baher alle bicjenigen, welche fauf = und gah= lungsfähig find, hierburch aufgeforbert, fich im gebachten Termine Bormittags um 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Voldt im hiefigen Landgerichte= Gebäude perfonlich, ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daff ber Bufchlag, an ben Meiffbietenden,

Patent subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż należące do massy konkursowey Blottnera prawo wypieku chleba pod Nro. 17., 18. i 19. i prawo wypieku pierników pod Nro. 48., które podług taxy sądowey na 950 talarów ocenione zostaly, na terminie dnia 24. Sierpnia r, b publicznie przedanemi beda. Wzywamy przeto ninieyszém wszystkich w chęci kupienia i w stanie zapłacenia będących, aby na wymienionym terminie przed poludniem o godzinie 8 przed Deputowanym Konsyliarzem Ziemiańskim Voldt w Sądzie tuteyszym Ziemiańskim osobiście lub przez dostatecznie upoważnionych pełnomocników stawili się, licyta swe podali i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu, ieželi prawne iakie nie zaydą przeszko.

infofern nicht geschliche Umffanbe eine dy prawa powyżey wyszczegolnione Ausnahme zulaffen, erfolgen wird.

Fraustadt ben 25. April 1822. Ronigl. Preug. Land = Gericht. przysądzone będą.

Wschowa dn. 25. Kwietnia 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Das Meiftgebot für die öffentlich ver= Faufte Gerickefche, fonft Ziezolofche Pa= piermuble bei Tirfchtiegel Meferiker Kreifes, im Betrage von 14160 Rtlr. reicht nicht bin, die Gläubiger bataus zu be=

friedigen.

Wir haben baber ben Liquidationes= Prozeg über die gedachten Raufgelder auf ben Untrag ber befannten Glaubiger eröffnet, und den biedfallsigen Liquida= tions=Termin auf ben 10. Juli 1822 Wormittags um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichtsrath hartmann hier in un= ferm Parteien-Bimmer anberaumt, laben bemnach alle biejenigen, welche an bie gebachte Papiermuhle, ober beren Rauf= gelber Anspruche und Forberungen zu baben vermeinen, und diese gehörig zu befcheinigen vermogen, hiermit unter ber Bermarnung vor, baf bie Ansblei= benben mit ihren Unspruchen an bas Grundftud praclubirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen jowohl gegen Die Raufer beffelben, Die Gichbaumschen Cheleute, als gegen bie Glaubiger unter welche baskaufgeld vertheilt werden wird, auferlegt werben foll.

Meserit ben 3. Januar 1822. Roniglich Preuß. Landgericht.

## Cytacya Edyktalna.

Plus licytum podane za papiernia Gieriki wprzody Cicoldów pod Trzcie-Iem w Powiecie Międzyrzeczkim położoną i publicznie sprzedaną talar. 14160 wynoszące, nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli.

Otworzonym dla tego został nad summa kupna proces likwidacyiny na wniosek wierzycieli znaiomych, i termin likwidacyiny

na dzień 10. Lipca r. b.,

o godźinie gtey zrana przed Ur. Sędzią Hartmann w izbie naszey posłuchań wyznaczonym.

Zapozywamy zatem tych, którzy do rzeczoney papierni lub summy kupna pretensye mieć mniemaia i takowe należycie udowodnić zdołają z tem ostrzeżeniem; że niezgłaszaiący się z pretensyami swemi do gruntu mianemi prekludowani i wieczne milczenie tak do nabywcy onegoż małżonków Eichbaum iako też Wierzy. cieli pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nakazane im zostanie.

Międzyrzecz d. 3. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Da auf ben Untrag ber Bormunber ber minorennen Rinder bes hierfelbft am 6. December v. 3. verftorbenen Landge= richtsrath Undreas Trangott Meyer über beffen Nachlaß burch bas Decret bom heutigen Tage ber erbschaftliche Liqui= bationsprozeß eroffnet worden ift, fo la= ben wir alle und jede unbekannte Glaubiger, welche an beffen Nachlaß aus ir= gend einem Grunde einige Forberungen ju haben vermeinen, hierdurch voc, fich in bem am 26. Juli c. Bormittage um 9 Uhr por dem Deputirten herrn Land: gerichterath hartmann in unferer Geffi= ond = Ctube anbergumten Termine per= fonlich oder burch gefetzlich julaffige Be= vollmächtigte, wogn wir ihnen die Rufig-Rommiffarien Mallow I., und Safo= by hierselbst in Borschlag bringen, zu ericheinen, ihre Forderungen anzugeben, fich auch über bie Beibehaltung bes gum Rurator beftellten Juftig = Rommigarii Sunte gu erflaren, ober über bie Muß= mahl eines Undern zu vereinigen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärti= gen, baß fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte werden fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übria bleiben mochte, verwiesen werben.

Meserit ben 14. Februar 1822. Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarlego tu dnia szostego Grudnia r. z. Sędziego Ziemiańskiego Andrzeia Traugotta Mever process spadkowo-licytacviny na wniosek opiekunow małoletnych dzieci iego, przez Dekret z daty dzisievszév otworzonym został, przeto wzywamy każdego, i wszystkich wierzycieli nieznaiomych, którzy do pozostałości iego z iakiegokolwiek źrzódła pretensye mieć mniemaia, aby sie w terminie na dzień 26go Lipca r. b. o godzinie q. zrana w izbie naszev Sessyonalney, przed Deputowanym Sędzią Hartmann wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników na których im Kommissarzy sprawiedliwości Mallowa I. i Jakobiego proponulemy stawili, pretensye swe podali, i zarazem się względnie utrzymania postanowionego Kuratora Justitz-Kommissarza Hünke oswiadczyli, lub na wybór innego zgodzili.

Niestawaiących zaś czeka, że wszelkie miećby mogące prawa pierwszenstwa utracą i z pretensyami swemi. tylko do tego, co by sie po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, iescze z massy pozostać mogło, odes-

łanemi będą.

Miedzyrzecz d. 14. Lutego 1822,

#### Ebictal = Citation.

wine-the party from the

Rach bein über ben aus circa 1200 Rtl. bestehenben Rachlaß bes bierfelbit verftor= benen Juftig = Burgermeiftere Sans Ernft Wilhelm Metig ber erbschaftliche Liquis Dations-Prozef eroffnet, und ein Termin gur Unmelbung und Nachweisung ber Unipruche ber Glaubiger auf ben 3oten Muguft c. Bormittags um 8 Uhr vor bem herrn Landgerichte - Affeffor Soppe angesett worden ift, fo laben wir alle unbefannte Glaubiger hierburch vor, ihre Forderungen binnen 3 Monaten und fpateftens in bem obigen Termin, entweder in Person oder burh gehörig legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen die biefigen Juftig-Rommiffarien Sunte und v. Wron-Bfi in Borichlag gebracht werben, anguzei= gen und Beweismittel beigubringen.

Bei unterlaffener Anmelbung ihrer Un= fpruche, haben fie ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur ver= luftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedi= gung ber fich nielbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ver= wiesen werden.

Meserit ben 4. April 1822.

## Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy nad pozostałością okolo 1200 wynoszącą, zmarłego tu Justyc-Burmistrza Hansa Ernesta Wilhelma Metziga proces sukcessyino-likwidacyiny, i wyznaczywszy do zameldowania i usprawiedliwienia pretensyów Wierzycieli termin

na dzień 30. Sierpnia r. b.,

o godzinie 8. zrana przed Ur. Hoeppe Assessorem, wzywamy wszystkich Wierzycieli nieznajomych, aby pretensye swoje w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie powyższym csobiście lub przez pełnomocniciwem i informacya opatrzonego tuteyszego Justye Kommissarza Ur. Hünke albo Wrońskiego podali, i dowody złożyli.

W razie zaś piezameldowania pretensyów swych oczekiwać mają, iż za pozbawionych miećbyl mogacych praw pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swojemi, jedynie tylko do tego, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać mo-

gło, odesłanymi zostaną.

Międzyrzecz d. 4. Kwietnia 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski,

## Subhaftations : Patent.

Das ben Burger und Leinweber Meuenborffichen Cheleuten ju Erbpachts = Rech= ten gehörige, hieselbst in ber Thorner Borftadt unter Diro. 316 belegene, in einem neuen, in Fachwert ausgemauer= ten, mit Biegeln gedeckten Wohnhaufe, nebft hofraum und bagu gehöriger Bau= ftelle bestehende, zusammen auf 508 Athlr. 16 ggr. gerichtlich gewurdigte Grundftuck, foll auf Andringen ber Glaus biger, im Bege ber nothwendigen Gub= haffation, in bem zu biefem Behufe auf ben 17ten Juli Bormittage 10 Uhr vor bem Beren Rammer = Berichtereferenda= rius Rirchner biefelbft anberaumten Termin, offentlich meiftbictend verfauft merben.

Besitz und zahlungsfähl e Kaussustige werden zu diesem Termine mit dem Ersöffnen eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden, nach vorheriger Erstegung des Kaufgeldes, und wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulaffen, erfolgen, und daß auf später eingehende Gebote nicht gerücksichtigt wersben wird.

Tare und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingeses hen werden.

Bromberg ben 25. April 1822. Konigl, Preufifches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż domostwo przez małżonków Neuendorff obywateli i płócienników prawem erbpachtowem posiadane, tu na Toruńskim przedmieściu pod Nr. 316 położone, znowego domu mieszkalnego w ryglówke wymurowanego i dachówką pokrytego, tudzież z należącym do niego podworkiem i mieyscem do zabudowania składaiące się, ogółem na 508 tal. 16 dgr. sądownie otaxowane, na wniosek Wierzycieli w drodze konieczney subhastacyi, w oznaczonym w tym celu na dzień 17. Lipca r. b., przed Delegowanym naszym Ur. Kirchner Referendaryuszem Sądu Kameralnego terminie, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Wzywamy przeto do posiadania i zapłaty zdolnych ochotników kupna na ten termin z tem uwiadomieniem, iż naywięcey daiący po złożeniu do Depozytu naszego ceny kupna, i ieżeliby okoliczności prawne wyiątku niedopuśczały, przybicia spodziewać może i że na offerty późniey nadchoce żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Bydgoscz d. 25. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung

Rachbem auf ben Untrag bes Stabt= Chirurgi Mbami, als Bormund ber Carl Friedrich Pritfchichen Minorennen, über ben Nachlaß bes ben 19. August 1819 ju hutta im Abelnauer Rreife verftorbe= , nen Freischoltisen-Befitzers Carl Friedrich Pritich der erbschaftliche Liquidations= Prozef eroffnet worden, fo werden alle Diejenigen, welche ex quovis sit fundamento an ben gedachten Nachlaß Un= fpruche zu haben vermeinen, hiermit borgeladen, in bem bor unferm Deputir= ten, dem Landgerichterath Rosmeli, den 26 ften Auguft b. 3 anftehenben Ter= min fruh um 9 Uhr in unferm Gigunge= Caale perfonlich ober burch einen mit Boll= macht und Juformation verfehenen Manbatarius, wozu ihnen bei etwaniger Un= bekanntichaft am hiefigen Orte, Die, Juflig : Commiffarien, ber Kriege = und Do= mainen=Rath Broder, ber Juftig = Com= miffionerath Pilasti und ber Abvofat b. Arembinsti in Borfchlag gebracht werben, ju erscheinen, und ihre an die Carl Frie: brich Pritfchiche Nachlagmaffe habende Forderungen ju liquidiren und gu verifi= eiren. Der Ausbleibende aber hat gu gewartigen, bag er aller feiner etwani= gen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forberungen nur an bas, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Claubiger von ber Maffe noch übrig bleis ben mochte, verwiesen werben wird.

Rrotofinn ben 17. April 1822. Fürftt. Thurn und Tariefches Surftenthums = Gericht.

## Obwiesczenie

Otworzywszy na wniosek chirurga mieyskiego Adami, opiekuna nieletnich po niegdy C. F. Pritsch, proces sukcessyino-likwidacyiny nad pozostaścią zmarłego na dniu 19. Sierpnia 1819. w Hucie Powiecie Odalanowskim Karola Fryderyka Pritsch posie dziciela wolnego sołectwa; zapozywamy ninievszem wszystkich tych, ktorzy z iakiegokolwiek badź fundamentu do wspomnioney pozostałości pretensye zakładaia, aby w terminie przed delegowanym sędzią naszym Kosmeli na

dzień 26. Sierpnia r. b.,

o godzinie gtey zrana w izbie naszey posiedzenia wyznaczonym, osobiście, lub przez Mandataryusza plenipotencya i informacya opatrzonego, na których im się w razie nieznajomości w tuteyszem mieyscu, Kommissarze Sprawiedliwości: Broecker Konsyliarz Woicino Ekonomiczny, Pilaski Konsyliarz Kommissyiny i Ur. Trembinski Adwokat, proponuia staneli, i pretensye swoie do massy Karola Fryderyka Pritsch maigce zalikwidowali i udowodnili.

Niestawaiący zaś spodziewać się ma, iż wszelkie swoie prawa na pierwszeństwo utraci, i z pretensyami swemi do tego tylko, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych Wierzycieli z massy pozostało, odesłanym będzie.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1822. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Subhaftatione Patent.

Der im Carnifauer Rreife 3 De len von ber Stadt Rilebne belegene, dem Rru= cer Michael Kulowefi zugehörige fone= nannte Beibefrug nebft Bubehor welcher nach ber gerichtlichen Taxe auf 2420 Afte. 18 gar. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden balber offentlich an den Meifibtetenden perfauft merben, und die Bietunge=Cer= mine find auf ben 27. Julius e., den 28. September c. im Gerichte = Local und der peremtorische Termin auf Den 2. December in Beibefrug felbft vor bem Landgerichterath Rruger angesett. fitfahigen Raufern werden biefe Termine mit der Rachricht befannt gemacht, daß bas Grundftuck bein Deiftbictenben gunes fchlagen werben foll.

Die Taxe fann ju jeber Beit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 15. April 1822.

## Patent Subhastaciyny.

Gościniec Heidekrug zwany w Powiecie Czarnkowskim i mili od Wielenia położony, gości emu Michałowi Kulowskiemu należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2420 tal. 18 dgr. iest oc. niony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, któs rym końcem termina licytacyjne

na dzień 27. Lipca r. b., na dzień 28. Września r b., w mieyscu posiedzeń sądowych, ter-

min zaś peremtoryczny

na dzień 2. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10tey w Heidekrug przed Sędzią Ziemiańskim Ur Krüger wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wterminie ostatnim nieru, chomość naywięcey dającemu przybi-

tą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 15. Kwietnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Es sollen die abelichen bem Aittmeister Unton von Ezarniecki gehörigen Guter Gorazdowo im Wereschner Kreise belegen, auf drei nach einander folgende Jahre nehmlich von St. Johanni 1822 bis wieder dahin 1825 an den Meistbietenden bffentlich verpachtet werden.

### Obwiesczenie.

Dobra szlacheckie Gorazdowo do Rotmistrza W. Antoniego Czarneckiego należące w Powiecie Wrzesinskim położone, maią bydź na trzy po sobie następne lata to iest od S. Jana 1822 do 1825 roku tego samego czasu przez publiczną licytacyą wyżey daiącemu wypusczone.

Wyżnaczyliśmy dla tego termin

Wir haben hienzu einen Termin auf ben 29. Juni e. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstrath Ledwann hieselbst anderaumt, und laden Pachtlustige ein, sich in demselben in unssern Partheien-Zimmer personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, und kann der Meist bietende gewärtigt sein, daß ihm die Pacht mit Genehmigung der Interessenten zugeschlagen werden wird. Die Pachtbedingungen können jederzeit in unsferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 3. Juni 1822.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Sbictal = Citation.

Ueber bas Bermögen bes Minister Staats = Secretair Stanislaus v. Breja ist auf den Antrag der Gläubiger der Concurs eröffnet worden. Es werden daher alle, die an denselben einen Ansspruch oder Forderungen zu haben versmeinen, vorgeladen, a dato binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 19. Inlic. Bornittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath v. Chelschildt anderaumten peremtorischen Liquis

na dzień 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann w Sądzie naszym, i zapozywamy wszystkich chęć dzierzawienia maiących, aby na tymże osobiście, lub przez Pełnomocnikow prawnie upoważnionych stawili się, a naywięcey daiący może się niomylnie spodziewać iż za poprzednim zezwoleniem Inseressentow przybicie otrzyma.

Warunki dzierzawy mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszej

przeyrzanemi.

Gniezno d. 3. Czerwca 1822. Krolewsko - Pruski Sąd Zies miański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem Ministra Sekretarza Stanu Stanisława Brezy na wniosek Wierzycieli konkurs otworzonym został, przeto wzywany wszystkich tych a w sczególnośsi każdego ktoby do takowego pretensye mieć mniemał, iżby się od dnia dzisieyszego rachuiąc w trzech miesiącach a naypóźniey na wyznaczo. nym na dzień 19. Lipca r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Chelmickim w saliposiedzeń Sądu tuteyszego likwidacyjnym terminie któren jest peremdations-Termine, entweder perfonlich oder durch hinlanglich legitimirte Bevollsmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und nachzuweisen, die dazu dienenden Beweise mit zur Stelle zu bringen und dann die weitere rechtliche Berhandlung und Ansetzung in dem kunftigen Prioritäts-Urtel zu gewärtigen. Diejenigen, die sich nicht melden oder in dem peremtorischen Termine nicht erscheiznen, haben zu gewärtigen, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse werden präcludirt und ihnen deshalb gezen die übrigen Ereditoren ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht personlich erscheinen können, oder zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden der Justiz-Commissarius Lydtke und die Advocaten Sobesti und Grochowski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Vollmacht und Information versehen werden mussen. Gnesen den 4. Kebruar 1822.

Ronigl, Preuß Landgericht,

torycznym, osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upowažnionego stawił się, pretensye swe likwidował i takowe udowodnił, służące mu do tego dowody w mieyscu produkował, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przyszłym o pierwszeństwo wyroku oczekiwał. Ktoby się zaś niezgłosił, lub na terminie peremtorycznym niestawił, spodziewać się ma, iż z pretensyami do massy maiącemi, wykluczonym i onemuż w téy mierze względem innych Wierzycieli wieczne nakazane bedzie milczenie. Zagranicznym Wierzycielom którzyby osobiście stawić się nie mogli, lub im na znaiomości w tuteyszym mieyscu zbywała; przedstawia się na Pełnomocników Justyc - Kommissarz Lydtke. Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego, którzy w dostateczną plenipotencyą i informacyą winni być opatrzeni.

Gniezno d. 4. Lutego 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Mogilnoschen Kreise im Bromberger Departement belegene, ehemals bem vers Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wola Czewojewska, pod jer sdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim, Departamencie Bydgoftorbenen Bogustaus v. Nowowleyski zugehörig gewesene freit Allodial-Rittergut
Wola = Czewojewska nebsk Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf
17616 Athlir. 4 ggr. 8 pf. gewürdiget
worden ist, soll auf den Antrag des HauptCreditors Banquier Lepin Jacob Friedländer Schuldenhalber diffentlich an den
Meistbietenden unter der einzigen Bedingung, daß daßkaufprätium baar ad Depositum Judiciale gezahlt werden muß,
verkauft werden und die Bietungs-Termine sind

auf ben 3. Juni, auf ben 4. September, ber peremtorische Termin auf ben 4. December 1822.

wor dem Herrn Landgerichtsrath Hawich Morgens um 9. allhier angesetzt. Besißfäßigen Käusern werden diese Termine nit der Nachricht bekannt gemacht, daß un dem letzten Termine das Grundssück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenten Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorsgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 7. Januar 1822.

skim połeżona, dawniey niegdy Begustawa Nowowieyskiego własna,
wraz z przyległościami, która podług
taxy sądownie sporządzony na 17616.
Tal. 4. dgr. 8. den. iest oceniona,
ma być na żądanie Wierzyciela głównego Bankiera Jakuba Friedlendra,
z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu, pod tym iednym warunkiem sprzedana, iż summa szacunkowa w gotowych pieniądzach do
depozytu sądowego złożona być powinna. Tym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Gzerwca, na dzień 4. Września, termin zaś peremptoryczny

na dzień 4. Grudnia 1832., zrana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Hawich, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżcii prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przysporządzeniu taxy zayść był mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 7. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

In Folge Auftrags bes Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt soll das zum Nachlaß des verstorbenen Burgers und Schumachermeister Johann Friedrich Deutsch gehörige, unter Nro. 965 hieselbst belegene, nach der gerichtlichen Tare auf 195 Athlr. geschätzte Wohnhaus im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 18. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Affessor Spiess in unsferm Gerichts-Locale anderaumt, und laden Kaussusige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Juschlag dieses Hauses nach erfolgter Approbation des vormundschaftlichen Gerichts zu geswärtigen.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Liffa den 6. Mai 1822. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesezenie.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, dom do pozostałości niegdy Obywatela i Szawca Jana Fryderyka Deutsch należący się, pod Nrem 965. tu w Lesznie położony, i przez bieglych na Talarów 185. otaxowany, drogą subnastacyi wolney publicznie, więcej daiącemu przedany być ma.

Oznaczyliśmy do tego przedmiotu

na dzień 18. Lipca r. b., zrana o godzinie gtey przed Assesorem Spiess w lokalu Sądowym naszym, i wzywamy przeto ochotę do kupna maiących, aby w terminie tym się stawiii, licytum swoie oddali, więcey daiący przybicia domu tegoż po approbacyi ze strony Sądu Nadopickuńczego oczekiwać może.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana być może.

Leszno dnia 6. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Vierte Beilage zu Nro. 51. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Ed foll das, im Großbergagthum Po= fen und beffen Gnefner Kreife belegene, ben Gabriel v. Malgewöfischen Erben zugehörige Gut Herbowo nebst Bubehor, bom 24. Juni 1822 ab, auf brei nach= einander folgende Jahre öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben bierzu einen Termin auf ben 28 ften Juni b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landges richterath Lehmann biefelbft anberaumt, und fordern alle diejenigen, welche gedach= tes Gut zu pachten gesonnen find, auf, in diesem Termine ju erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietende nach vorheriger Genehmigung ber Intereffenten ben Bufchlag gu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur täglich eingesehen wer-

Den.

Gnefen ben 7. Mai 1822.

Ronigl. Preug. Land Sericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Landge= richts zu Posen soll Schuldenhalber bas hierselost unter Mr. 206 belegene, bem Rupferschmidt Wolterschen Cheleuten qu= gehörige fradtische Grundftud cum att-et pertinentis welches auf 2202 Atlr. gerichtlich gewurdigt worden, an den Meift= bietenden öffentlich versteigert werden. Wir haben die Bietunge = Termine

Obwiesczenie.

Wieś Churbowo z przyległościami, w Wielkim Xiestwie Poznańskim Po. wiecie Gnieznińskim położona, Sukcessorom Gabryela Malczewskiego własna, ma być od dnia 24. Czorwca r.b., na trzy po sobie idace lata drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczoną.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca r. b., przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann w sali posiedzeń

Sądu tuteyszego.

Wzywa się przeto chęć maiących dzierzawienia tey wsi, aby się na tymże terminie stawili i swe pluslicitum podali, a naywięcey podaiący pewnym być może, iż po zatwierdzeniu Interressentów dzierzawa przybita mu zostanie.

Warunki dzierzawienia każdego ezasu w Registraturze tuteyszey przey-

rzane być mogą.

Gniezno d. 7. Maia. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź na wniosek Wierzyciela, grunt tu pod Nrem. 206 položony, malžonków Wolterów kotlarzy własny, publicznie naywięcey daiącemu sprzeda-

Takowy z przyległościami na 2302 tal. sądownie oceniony. Do licytowa-

nia wyznaczyliśmy termina na

auf den 25. Juli,
auf den 19. September,
auf den 14. November c.
Früh um 7 Uhr in unserm Gerichts-Locale
anderaumt, und laden dazu Besitz und
Zahlungsfähige hiermit ein. Der Meisse bietende hat salva approbatione des Königl. Landgerichts zu Posen den Zufchlag zu gewärtigen.

Rogasen den 23. Mai 1822.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

dzień 25. Lipca r. b., dzień 19. Września r. b., dzień 14. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 7 mey na posiedzeniu Sądu naszego, na które zdolność nabycia i moc zapłacenia posiadaiących wzywamy z nadmienieniem, iż naywięcey daiącemu salva approbatione grunt ten przybitym zostanie.

Rogoźno d. 23. Maia 1822.

Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Nach Maaßgabe der Hohen Regierungs = Berfügung d. d. Bromberg den 17. Juni c. Nrv. 618 foll das Stein-Pflaster hiertelbst, einem Mindestfordernden oder einem der Profession ganz kundigen Meister durch Licitation in Entreprise übergeben werden.

Bu dieson Behuf ist ein unabanderlicher Termin auf den 19. Juli d. J. fruh um gubr in dem hiesigen Magistrate-Local

angesett.

Es werben daher sammtiche lusthabenbe diese Entrepriese zu übernehmende Personen hieruit vorgeladen, in gedachtem Termin hier zu erscheinen, und ihre Gebote für eine Mushe zu Protocoll zu geben, wo der Mindestsordernde unter Vorbehalt der Aprobation Einer Königl. Hohen Regierung den Zuschlag zu gewartigen hat.

Das Teritorium welches gepflastert werden soll, enthalt 1800 bis 2000 [38. Die Bedingungen dieser Entreprise konnen jederzeit im hiefigen Magistrat einge-

sehen werden!

Gnesen ben 21. Juni 1822. Der Magistrat.

#### Obwiesczenie.

Stósownie do Reskryptu Przeświet. Regencyi d. d. Bydgoscz 17. Czerwca t. b. Nro. 618 zrobienie bruku w mięście tuteyszym entreprenerowi lub maystrówi professyą tę znaiącemu przez licytacyą mniey żądaiącemu w entrepryzę wypusczone bydź ma.

Końcem uskutecznienia tego interesu wyznaczony został nieodzowny termin na dzień 19. Lipca r. b. żrana o godzinie gtey w Magistracie tu-

teyszym.

Ochote maiące osoby do takowey entrepryzy zechcą się na tymże terminie tu stawić i żądanie zapłaty za pret do protokołu podać, gdzie mniey żądający pod zastrzeżeniem approbacyi Przeświet Regencyi, przybicia pewien bydz może.

Terrytorium które brukowane bydź ma, wynosi od 1800 do 2000 prętów.

Warunki każdego czasu w Biorze Policyi inteyszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 21. Czerwca 1821. Krolewsko Pruski Magistras,

Befanntmachung. Das zur Concurs = Maffe bes vormali= gen Minister Staats-Secretair Stanis= laus v. Breza gehörige Mobiliar = Vermogen, bestehend in Kleidungsstücken, Mobles Hausrath, Porzelan, Glas, Binn, Rupfer, Meffing, Blech, Gemalden, Kupferstichen, Gewehren, Buchern, Rutschen und Geschier, soll an den Meist= bietenden gegen gleich baare Bezahlung durch den Unterzeichneten im Auftrage des Königlichen Landgerichts hierzeibst, burch offentliche Auction zu Swiatkowo, Wagrowiecer Kreises ben 8. Juli 1822 und, die folgende Tage verkauft werden. Kaufluftige und Zahlungsfähige werden bazu hierdurch eingelaben. Onefen den 6. Juni 1822.

Dziembinsti, Commissarins.

Obwiesczenie.

Maiatek ruchomy, do massy konkursowey byłego Ministra Sekretarza Stanu Stanisława Brezy należący, składaiacy sie: z garderoby, mebli, porcelany, i różnych sprzetów, cyny, miedzi', malatur kopersztychów, ksiąg różnych, broni, żelastwa, karet, szorów i chomat etc. ma bydź przez podpisanego z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego wyżey podaiącemu zaraz za gotową zapłatą, drogą publiczney aukcyi w wsi Swiatkowie, Powiecie Wągrowieckim 8 go Lipca 1822 i następuiących dniach przedanym. Tym końcem więc wzywa się chęć maiących kupienia i sposobnych zapłacenia.

Gniezno d, 6. Czerwca 1822. Dziem binski, Kommiss.

Muzeige.

Don den beliebten Sorten Stangens-Enaster und gelben Mollen Portpricco so wie Hamburger Eigarren mit und ohne Rohre in Rastchen zu 500, 250 und 1 00 Stuck hat neuerdings erhalten, besitzt, auch noch zum bekannten billigen Dreise Turkische Zabaks-Blätter

Sppniewski, in Posen am Markte Mr. 54.

Uwiadomienie.

Z przyjemnych gatunków tytoniów portoriko i knaster w rolach, tudzież cygarów Hamburskich bez i z rurkami w skrzyneczkach po 500, 250 i 100 sztuk otrzymał znowu i posiada iescze tureckie liście do palenia w wiadomey mierney cenie.

Sypniewski, w Poznaniu na rynku pod Nr. 54. Angeige.

Ein Mann welcher Kentnisse und Fabigsteiten besitzt, bedeutenden Wirthschaften vorzustehen, mit Einrichtung und Behandlung seiner Schäserenen vertraut ist, gute Utteste vorzeigt, daß Wont-Anntausehnlichen Bezirfes übernimmt, und eine Caution von 500 Atlr. stellt, wird gesucht, zu Johannis d. J. oder 8 Tage später sich bei dem Justiz-Commissanzie frei vertesten Breitestraße wohnend zu melden, um daß Nähere zu erfragen.

DONIESIRNIE.

Zdatny do prowadzenia znacznego gospodarstwa, sprawowania Urzędu Woyta w rozległey Gminie, niemiecki ięzyk i łatwość pisiemną posiadający, dobrem zaświadczeniem opatrzony, i mogący 500 talarów kaucyi stawić, zechce się zgłosić do JPana Justyc-Komissarza Petersona mieszkającego na szerokiey ulicy, w terminie Sto Jańskim lub 8 dni późniey.

Handlung 8= Anzeige. Ertra frischen rothen und weissen Rleesaamen, so wie auch frischen Lucerne und Engl. Rheigraffaamen hatt dieser Lage erhalten.

C. F. Gumprecht.

Doniesienie handlowe.

Extra świeże czerwoną i białą kóniczynę, lucernę, jakoli też swierże Angielskie rhaigrass naśiona dostał w tych dniach.

K. F. Gumprecht.

Die feither herabgesetzten Glas- Preife in ber Niederlage bei Friedrich Bielesfeld find nunmehr wieder wie folgt festgesetzt.